Ner 128 i 129.

# Dziemik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 1 Października 1845 r.

Ner 4101 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Wincenty Studziński na Zastępcę Metra Muzyki na istrumentach smyczkowych, tudzież Pan Jan Malik na takiegoż Zastępcę Metra do instrumentów dętych przy szkole Spiewu i Muzyki na dniu dzisiejszym powołanymi zostali.

Kraków dnia 19 Września 1845 roku.

Za Prezesa Senatu

J. KSIĘŻARSKI.

Sekretarz Jlny Senatu

J. SŁONINSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 7521.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Mając sobie doniesione, że w czasie pożaru z dnia 10 na 11 b. m. we wsi Grojcu nastąpionego, w niesieniu pomocy odznaczyli się: Mateusz Woszczyna Zwierzchnik miejscowy i Andrzej Fika Włościanin, Wydział tymże publiczną pochwałę oddaje.

Kraków dnia 29 Sierpnia 1845 roku.

Senator Prezydujący Koppp. Za Referendarza Rajski.

Ner 7617.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy Senat Rządzacy reskryptem z dnia 22 Sierpnia 1845 roku Nro 4020 D. G. S. darowiznę Złp. 100 na pomnożenie funduszów Towarzystwa Dobroczynności przez P. Józefa Kossowskiego uczynioną, w myśl art. 910 K. C. zatwierdził: przeto Wydział czyn P. Kossowskiego jako naśladowania godny do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 10 Września 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Ner 7888.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Odebrawszy na drodze właściwej zawiadomienie, że w czasie pożaru d. 29 i 30 Sierpnia r. b. we wsi Zagórze nastąpionego, Włościanie téjże wsi odznaczyli się gorliwością w niesieniu pomocy: Wydział onymże niniejszym publiczną pochwałę oddaje.

Kraków dnia 12 Września 1845 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Ner 5745.

OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Upoważniony przez Senat Rządzący Uchwałą z dnia 12 b. m. i r. Nro 4547 D. G. S. podaje do powszechnej wiadomości, iż w d. 6 Listopada b. r. od godziny 10tej z rana w Biórach Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu odbywać się będzie licytacya in plus na wypuszczenie trzechletnie poczynając od 1 Stycznia r. p. 1846, dochodu lądowego od hudowania galarów na brzegach Wisły i gruntach do Ekonomii Czernichowskiej należących. Cena pierwszego wywołania czynszu rocznego w kwocie Złp. 755 gr. 15 jest oznaczoną, to jest: ta sama jaka dotąd z tej dzierżawy opłacaną była. Chęć li-

cytowania mający zaopatrzeni w vadium w kwocie Złp. 80 zechcą w terminie i miejscu wyż oznaczonem znajdować się, gdzie także i o innych warunkach potrzebną powezmą wiadomość.

Kraków dnia 18 Września 1845 roku.

(3 r.)

Z. Senator Prezydujący K. Hoszowski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 14852.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na dniu 4 b. m. i r. o godzinie 9 w wieczór przy fórcie Szpitala Braci Miłosierdzia na Kazimierzu znaleziono dziecko jak domyślać się można z ubioru stanu wiejskiego, płci męzkiej, około 7 lub 8 lat liczyć mogące, z powodu zbytniego osłabienia do Szpitala ś. Łazarza odesłane, w tymże Szpitalu na dniu 8 t. m. umarło. Wzywa więc wszystkich mogących o nazwisku, imieniu i pochodzeniu tegoż dziecka dać wiadomość, aby się do Policyi tutejszej z takową zgłosili.

Kraków dnia 22 Września 1845 roku.

Za Dyrektora Policyi Kroebl.

Za Sekretarza Piotrowski.

Ner 4591. T R Y B U N A &.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Na skutek wniesionej prośby przez PP. Józefa i Maryannę Moranieckich małżonków o przyznanie im spadku po Andrzeju Sieńkowskim, tudzież Balcerze i Agneszce Rzegocińskich małżonkach pozostałego, z połowy summy Złp. 1150 i 350 na domu pod L. 140 w Gm. VIII Kleparz stojącym ubespieczonej, składającego się, a to z mocy nabycia praw do tegoż spadku od sukcessorów do niego przychodzących: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa wszystkich do powyższego spadku mieć prawo mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie terminu zakreślonego spadek w mowie będący obecnie zgłaszającym się, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 12 Sierpnia 1845 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący H. Komar.

Za Sekretarza R. Reklewski.

Ner 4616.

#### TRYBUNA &.

W skutek wniesionego żądania przez P. Marcyannę Gołemberską pełnomocniczkę Piotra Grudzińskiego o przyznanie mu połowy spadku po Antonim Grudzińskim ojcu jego pozostałego, a w szczególności z  $\frac{2}{5}$  części realności w Gm. IX miejskiej pod L. 118 położonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie

art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa wszystkich do powyższego spadku prawo mieć mogacych, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie, po upływie zakreślonego terminu, spadek w mowie będący czyli raczej 1 część realności rzeczonej, obecnie zgłaszającemu się Piotrowi Grudzińskiemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 20 Sierpnia 1845 roku.

Sędzia Prezydujący (3 r.) J. Czernicki.

Za Sekretarza R. Reklewski.

Ner 4927.

#### TRYBUNAL

W skutek zgłoszenia się Staroz. Jozuego Szyi Weisbluma, o przyznanie mu spadku po ojcu jego Staroz. Aaronie Weisblumie pozostałego z 1 części domu pod L. 69 w Gm. X lit. c) położonego, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku powyższego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie spadek w mowie będący obecnie zgłaszającemu się Jozuemu Szyi Weisblumowi przyznanym zostanie.

Kraków dnia 29 Sierpnia 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący H. KOMAR. Sekretarz Lasocki.

Ner 5132.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Na skutek wniesionego przez Maryanne Zawadzką żądania, o przyznanie jej spadku po mężu jej Antonim Zawadzkim pozostałego: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora w myśl art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa wszystkich prawa do powyższego spadku mieć mogących, aby się z stósownemi dowodami w ciągu 3ch miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie rzeczonego terminu spadek w mowie będący zgłaszającej się Maryannie Zawadzkiej przyznanym i tytuł własności kamienicy Nro 346 w Gm. III stojącej, na jej imie przyznanym zostanie.

Kraków dnia 10 Września 1845 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.

Sekretarz Lasocki.

Ner 5222.

#### TRYBUNAL.

Na skutek wniesionego przez Ferdynanda Gołęberskiego żądania o przyznanie synowi jego Stanisławowi spadków po Wiktoryi Gołęberskiej matce i Józefie siostrze; tudzież proszącemu po córce jego Józefie, pozostałego: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora

w myśl art. 12 Ustawy hipotecznej z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do powyższych spadków mieć mogących, aby się z stósownemi dowodami w ciągu trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie po upływie rzeczonego terminu, spadki o których mowa zgłaszającym się Stanisławowi i Ferdynandowi Gołęberskim przyznane zostaną.

Kraków dnia 15 Września 1845 roku.

(2 r.)

Prezes Trybunału Majer.

Sekretarz Lasocki.

Ner 240.

## SAD POKOJU OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52 Ustawy o Włościanach usamowolnionych, na zasadzie art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844, wzywa mających prawo do spadku po niegdy Franciszku Saładygowskim pozostałego, z posiadłości Włościańskiej w wsi Bolechowicach składającego się: aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do Sądu Pokoju zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającemu się P. Tomaszowi Karzyńskiemu, jako Cessyonaryuszowi praw braci zmarłego, przyznanym zostanie.

Kraków dnia 16 Września 1845 roku.

P. Slizowski.

J. Zuberski Pisarz.

(3 r.)